## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 129. Sonnabend, den 30. Mai 1835.

Ungekommene Fremden vom 28. Mai.

Die grn. Lieferanten hoffmann, Prausnig und Sachs aus Liffa, I in Mo. 124 Magazinftr.; Sr. Guteb. Graf Dziedufgydi aus Neuborf, 1. in No. 384 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Chlapowefi aus Bonifowo, Br. Guteb. v. Pruffi aus Grabia, Br. Guteb. Soffmann aus Micecisto, I. in Do. 251 Bredlauerftr.; Br. Guteb. v. Pradgynefi aus Bisfupice, I. in Do. 154 Buttelftr.; Fraulein Goenica aus Berlin, Sr. Sandelsmann Riefer aus Glogan, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. ebem. Burgerm. Ficus aus Rogmin, Sr. Pachter Jagodgineli aus Biechowo, Sr. Dachter Bielamefi aus Strzelce, 1. in Do. 33 Ballifchei; Br. Refer. Rubale aus Bromberg, fr. Raufm. Rollmann aus nadel, die frn. Raufl. Gabriel und Cobn aus Schonlante, fr. Raufm. Wolf aus Reuftadt b/P., I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Erbherr v. Zuchlinefi und Sr. Erbherr Wafielewefi aus Graymistam, I, in Do. 394 Gerberftr.; Die Grn. Raufl. Leffing und Beineredorf aus Berlin, Berr Raufm. Gutentag aus Breslau, bie grn. Rauft. Prausniger und Goldfanger aus Glogau, Sr. Raufan. Kornfeld aus Brody, Dem. d'Autume aus Met, Sr. Kfm. Rroger aus Maing, I. in No. 1 St. Martin; Gr. Guteb. v. Wittowell aus Ganifi, I. in Do. 391 Gerberftr.; fr. Schmelter, Beamter ber Regierungs = Commiffion, aus Warichan, I. in Do. 12 Graben.

1) Avertissement. Da über bas Berindgen des am 6. October 1829. zu Labischin verstorbenen Kaufmanns Wolff Bar und ber Ehefrau besselben, Feigelchen geborne Meyer, am 17. September 1833. ber erbschaftliche Liquidations Prozes ers

Obwieszczenie. Gdy nad maiątkiem zmarłego w Łabiszynie na dniu 6. Października 1829. roku kupca Wolffa Baer i żony iego Feigelchen z domu Meyer na dniu 17. Września roku 1833. process spadkowo-likwibffnet worden ift, fo werben mit Bezug auf die in den Pofener Intelligengblattern

Mo. 285. vem 28. November 1833. Do. 300. vom 16. December 1833. Do. 310. bom 27 December 1833., enthaltene Goictal = Borladung bom 17. September 1833, alle unbefannten Glaubiger Der Raufmann Bolff Barfchen Cheleute bierdurch borgelaben, ihre Un= fpruche an Die Maffe in den anderweit dazu auf ben 2. Juli c. Bormittags um 11 Uhr vor dem herrn Referenda= rind Beder in unferm Inftructione = Bim= mer anberaumten Termine angumelden, widrigenfalls ber Ausbleibende ju gemartig n bat, bag berfelbe aller feiner et= manigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige verwiesen werden wird, was nach De= friedigung der fich meldenden Glaubiger von der Masse noch etwa übrig bleiben modite.

Bromberg, den 23. Februar 1835. Rouigt. Preuß. Landgericht.

2) Zekanntmachung. Der Landsund Stadtgerichts-Uffessor Louis Wilhelm Börner hierselbst, und das Fräulein Emsuny Auguste Emilie Styrle in Posen, haben vor ihrer Berheirathung nach dem gerichtlichen Bertrage d. d. Schönlause den 14. Mai d. J. die unter Eheleuten hiesiger Provinz allgemein statesindende Gemeinschaft der Güter und des Erwers bes ausgeschlossen, was hierourch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schonlante, den 21. Mai 1835. Ronigt. Land- und Stadtgericht.

dacyiny otworzony został, zapozywaią się ninieyszem, odnośnie do zapozwu edyktalnego w Poznańskich Dziennikach Inteligencyjnych pod

liczba 285. z d. 28 Listop. 1833. liezba 300. z d. 16. Grudnia 1833. liczbą 310. z d. 27. Grudnia 1833., umieszczonego wszyscy niewiadomi wierzyciele kupca Wolffa Baer i żony iego, ażeby pretensye swoie do massy w terminie powtornie na dzień 2go Lipca r. b. zrana o godz. 11. przed Ur. Becker Referendaryuszem w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się może, że za utracaiącego wszelkie swe prawa pierwszeństwa uznanym i z pretensyą swoią tylko do téy części wskazanym bedzie, któraby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zbywać mogla.

Bydgoszcz, dn. 23. Lutego 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Ludwik Wilhelm Boerner Assesser przy tuteyszym Sądzie Ziemskomieyskim i Emmy Augustyna Emilia Styrle w Poznaniu, wyłączyli przed zamęściem podług sądowey umowy d d. Trzcianka dnia 14. Maja r. b. powszechnie istniejącą pomiędzy małżonkami w tuteyszey prowincyi wspólność maiątku i dorobku, co się do publiczney wiadomości ninieyszem podaie.

Trzcianka, dnia 21. Maja 1835. Król. Sąd Ziemsko - Mieyski. 3) Zekanntmachung. Die Guter Sarbia Wongrowißer Kreises sollen von Johannis d. J. ab, auf drei nach einanzber folgende Jahre die Johannis 1838. meistbietend verpachtet werden. Hierzu ist der Vietungs-Termin auf den 20. Juni c. Nachmittags um 4 Uhr im Landschaftshause anberaumt.

Pachtlustige und Fabige werben zu bemfelben eingeladen, mit dem Bemersten, daß nur diejenigen zum Bieten zus gelassen werden konnen, die zur Sicherung des Gebots eine Kantion von 500 Rithlr. sofort baar erlegen, und erforsterlichen Falls nachweisen, daß sie den Pachtbedingungen überall nachzukommen im Stande sind.

Pofen, ben 23. Mai 1835.

Provingial Randschafte = Direction.

4) Bekanntmachung, Das Dorf Zabiezun (zur Herrschaft Medgoizez, Wongrowißer Kreises gehörig) soll von Johannis d. J. ab, auf drei nach einander folgende Jahre bis Johannis 1838. meistbietend verpachtet werden. Hierzu ist der Bietungstermin auf den 20st en Juni c. Nachmittags um 4 Uhr im Landschaftshause anberaumt.

Pachtlaftige und Fabige werben gu bemfelben eingeladen, mit bem Bemereten, bag nur diejenigen jum Bieten gugelaffen werden tonnen, die jur Sicherung bes Gebots eine Kaution von 500
Athlr. fofort baar erlegen, und erforder-

Obwieszczenie. Dobra Sarbia powiatu Wagrowieckiego maią być od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuiace lata, az do S. Jana 1838. nay. więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone. Termin licytacyiny wyznaczonym został na dzień 20. Czerwcar. b. po południu o godzinie 4téy w domu Ziemstwa Kredytowego, na który zdolni i ochotę dzierzawienia maiacy z tem nadmienieniem wzywaia się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą, którzy na zabezpierzenie licytum 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić sa w stanie.

Poznań, dnia 23. Maja 1835. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Obwieszczenie. Wies Zabiczyn (do döbr Redgoszcza powiatu Wagrowieckiego należąca) ma być od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuiace lata, až do S. Jana 1838. naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczoną. Termin licytacyjny wyznaczoným zostal na dzień 20go Czerwca r. h. po południu o godzinie 4tey w domu Ziemstwa Kredytowego, na który zdelni i ochote do dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą, ktorzy na zabezpieczeniu lilichen Falls nachweisen, baß fie ben Pachtbedingungen überall nachzukommen im Stande find.

Pofen, ben 23. Mai 1835.

Provingial = Landschafts, Direction. cytum 500 Tal kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznań, dnia 23. Maja 1835. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

5) Bekanntmachung. Der in No. 119. hiefiger Zeitung auf heute anberaumt gewesene Termin zur Verpachtung unserer Fleischscharren wird auf ben 1. Juni c. Vormittags um 11 Uhr verlegt. Posen, ben 28. Mai 1835.

Die Verwaltungs = Beamten ber ist. Korporation.

- 6) Um 9. und 10. Juni d. J. werden in Grunberg bei Obrzycko, wie auch auf dem I Meile von hier entfernten Vorwerse Annaberg gegen 30 junge milchreiche Rühe, eine ähnliche Anzahl von junger Zuzucht, 90 Lämmer, eirea 100 Stück Zeitvieh und über 150 Stück dreijährige wie auch 11 altere Schaafe, bann verschiebene Möbel, Haus und Wirthschaftsgerathschaften an ben Bestbietenden verskauft werden. Grünberg, den 28. Mai 1835. Rananowsti.
- Warning. Da ich in Erfahrung gebracht habe, daß sich Einige der Stadt Posen das Wort patentirte Kassee = Maschinen, ja sogar in meinem Namen diffentlich zum Berkauf sich damit empfehlen, so mache ich den geehrten Sinwohnern der Provinz Posen hiermit ergebenst bekannt, daß ich in der Stadt Posen schon seit Michaeli 1834 eine Haupt-Niederlage in allen Größen und Gattungen von meinem wirklichen und alleinigen, für das Königreich patentirte Fabrikat zu sesten Fabrik-Preisen, bei dem Kausmann Herrn J. Mendels ohn unter dem Nathhause allba errichtet habe, und daß ich alle andere Bekanntmachungen in dieser Urt weder von Händlern noch sonst von Klempnern in Bezug auf Kassee Maschinen für unzächt erkläre, vielmehr werde ich gegen Dieselben die strengsten Maaßregeln ergreis fen und kann nur diese mit Recht empfehlen, die von meiner Haupt-Niederlage alls da genommen werden. Berlin, den 26. Mai 1835.

G. Loff, Bruberftrage Dro. 32.